# N= 41.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabende, den 20. Mai 1820.

#### Angekommene Fremde vom 15. Mai 1840.

Herr Gutsbesißer v. Chlapowski aus Labiatowko, Hr. Gutsbesißer v. Hase aus Lewiß, Hr. Gutsbesißer v. Liskowski aus Wulfa, Hr. Rendant Blindau aus Wreszen, I. in Nr. 243 auf der Vreslauerstraße; Hr. Erbherr v. Rowinski aus Lwiniar, Hr. Erbherr v. Budziszewski aus Podborowo, I. in Nr. 392 auf der Gersberstraße; Hr. Erbherr v. Cieraczeski aus Lulin, I. in Nr. 391 auf der Gerberstraße; Hr. Landgerichts Registr. Steffen aus Gnesen, Hr. Kaufmann Eschweger aus Potsdam, I. in Nr. 33 auf der Walslischen.

Den 16. Mai.

Helencin, I. in Mr. 243 auf der Breklauerstraße; Hr. Justizkommissarius Salbauer and Fraussadt, I. in Mr. 251 auf der Breklauerstraße; Hr. Erdherr Breza aus Gob-Iin, Hr. Ariegskommissar, Schmidt aus Bromberg, I. in Mr. 99 auf der Wilde.

Den 17. Mai.

hr, Landgerichtsrath Ablatkowski aus Gnesen, I. in Nr. 175 auf ber Wafferstraße; Hr. Erbherr v. Moszenski aus Niedziwiod, I. in Nr. 391 auf ber Gerberstraße; Frau Grafin v. Kwilecka aus Warschau, t. in Nr. 1 auf St. Martin.
Libgegangen.

Hr. Gutsbesiger v. Aradzfodii, Hr. Gutsbesiger v Bialoblocki, Hr. Kaufmann Boad, Hr. Generalieutn. v. Dobschüt, Hr. Gen. Major v. Clausewit, Hr. Erbherr v. Arzwangwöli, Hr. Gutsbesitzer v. Ehlapowoli, Hr. Gutsbesitzer v. Hafe, Hr. Acndant Blindau, Hr. Gutsbesitzer v. Kollen, Hr. Gutsbesitzer v. Koczucki, Hr. Erbherr v. Ulatowoli, Hr. Erbherr v. Gieraczecki.

Subhastatione = Patent. Die adeliche Herrschaft Pinne, bestehend:

aus der Stadt Pinne, ben Dorfern Pniemskawies,

Ronino,
Luboszednica,
Zamorze,
Lurowo,
Jafubowo und
ber Haulanderei Ruth,

dem Geheimen Tribunalbrath Johann Siegismund Wilhelm Schroener, jetzt dessen Erben, und dem Geheimen Seeshandlungs-Math Wilhelm v. Rappard, gemeinschaftlich gehörig, und auf 128,001 Kthlr. 11 ggr. 4 pf. gerichtslich abgeschäft, soll auf den Autrag des Kurators ter Johann Siegismund Wilshelm Schroederschen erbschaftlichen Liquisdations-Masse, in Uebereinstimmung mit dem Mits-Eigenthümer Geheimen-Rath v. Rappard, theilungshalber subhassirt werden.

Die Vietungs-Termine find auf ben 15ten Juli,

den i 7ten Oktober d. J.
und den i 8ten Januar 1821.
angeseit; und es werden hierdurch alle besig = und zahlungsfähige Kauflustige hiermit eingeladen, sich in den gedachten Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, im Partheienzimmer unseres Gerichts Vormittags um 9 Uhr vor dem ernannten Deputirten, Landgerichtsrath Kyll einzusinden, und ihre Gebote zu Patent Subhastacyiny.
Dobra szlacheckie Pniewy składaiące się:

z miasta Pniewy, z wsiow Pniewska wieś,

Konino, Luboszesuica, Zamorze, Turowo, Jakubowo i

oledrów Rutki.

niegdy Ur. Jana Zygmunta Wilhelma Schrönera Sędziego Trybunału taynego, teraz iego Sukcessorów i Ur. Wilhelma Rapparda Konsyliarza taynego handlu morskiego wspolnie własne i na 128,001 tal. 11 dgr. 4 d'. sądownie oszacowane, maią bydź na wniosek Ur. Tempelhoff Kommissarza Sprawiedliwości iako Kuratora Massy sukcessyino likwidacyjney Ur. Ur. Jana Zygmunta Wilhelma Schrönera z zniesieniem się z współdziedzicem Ur. Rappardem Konsyliarzem Taynym w celu nastąpienia działow przez subhastacyą sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień 15. Lipca r.b. na dzień 17. Października r.b. na dzień 18. Stycznia 1821.

wyznaczone; wzywaią się więc ninieyszém wszyscy do posiadania i wypłacenia się kwalifikuiący, ochotę kupna maiący, aby się na wspomnionym terminie, z/których ostatni iest peremtorycznym w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądownictwa zraProtokoll zu geben, und zu gewärtigen, bas dem im letzten Termine meistbietend Gebliebenen, nach erfolgter Einwilligung der Interessenten, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Es wird hierbei bemerkt, daß die Tare und Berkaufsbedingungen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden; auf die nach dem letzten Termin eingehenden Gebote aber keine Rucksicht genommen werden kann.

Posen den 9. Marz 1820. mianym nie bedzie. Kanigs. Preußisches Landgericht. Poznań d. 9. Marca 1820.

Subhaftations=Patent.

Das den Kaufmann Johann Gottlieb Deckertschen Erben zugehörige, hier am Markte unter Nr. 40. belegene haus, welches auf 8662 Athlr. 12 ggr. gerichtlich gewürdigt worden ift, soll auf auf den Antrag einiger Gläubiger im Wege ge der nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es fint bagu brei Termine: auf den 6ten Juni, auf den 3ten August,

auf den i 8ten Oktober d. J. wovon der lette peremtorisch ift, Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichterath Brückner, im Instruktionszimmer des unterzeichneten Gerichts angesetzt, und werden all- bei g. und zahlungöfähige Kauflustige biermit vorgeladen, sich in diesen gedachten Terminenentweder persönlich, oder durch gehörig

na o godzinie g. przed Delegowanym Ryll Sędzią Sądu Ziemiańskiego stawili, i swe licyta do protokułu podawali, poczem też za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów naywięcey daiącemu przysądzone zostaną.

Tudzież nadmienia się, iż taxa i warunki sprzedaży w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mogą, na licyta zaś po ostatecznym terminie doszle żaden wzgląd mianym nie będzie.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom Sukcessorom Kupca Bogumiła Dekert należący, tu na Rynku pod Nrem 40. położony, na Talarów 8662 dgr. 12. sądownie oszacowany, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek Wierzycieli publicznie więcey dającemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczone zostały trzy termina

na dzień 6. Czerwca r. b. na dzień 3. Sierpnia r. b.

na dzień 18. Października r. b. z których ostatni iest zawity, ztana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brucknerem w Izbie Instrukcyiney Sądu podpisanego, i wzywaią się ninieyszem wszyscy chęć kupna mający, iako też do posiadania i zapłacenia zdolni, ażeby w terminach powyższych osobiście, albo przez dostatecznie wylegity mo-

legitimirte Bevollmächtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß bas haus dem Meistbietenden adjudicirt werden wird.

Die Berkaufsbedingungen und Taxe können in der Registratur täglich nach= gesehen werden.

Posen den 16. Marg 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

wanych Pełnomocników stawili się, licyta swoie podali i spodziewali się, iż dom rzeczony więcey daiącemu przysądzony będzie.

O warunkach sprzedaży i taxie codziennie w Registraturze każdy się zainformować może.

Poznań d. 16. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preufischen 6ten (erften 2Beft= preußischen Infanterie = Regiments) welche aus dem Jahre 1819. Unspruche an biegebachte Raffe zu haben bermeinen, mer= ben hiermit aufgefordert, in dem auf ben I 7 ten Juni c. Bormittage um o U. vor dem Deputirten, Landgerichte = Math Brudner angesetten Termin, im Partheienzimmer unseres Gerichts entweder perfonlich, ober durch zuläßige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche angumelben, und mit ben nothigen Be= weismitteln zu unterstützen; im Kalle ih= res Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie ihrer Unspruche an gedachte Raffe für perluftig erklart, und an die Person bes= jenigen, mit bem fie fontrabirt haben, permiefen werden follen.

Posen den 11. Februar 1820. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Królewsko Pruskiego 6. (Zachodnio-Pruskiego 1.) Regimentu Infanterii, ktorzyby z roku 1819. do teyże kassy iakowe pretensye rościć mieli, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 17. Czerwca r. b. zrana o godzirie q. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner tu w mieyscu zwyczayném posiedzedzeń Sadownictwa wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye podali, i takowe należytemi dowodami wsparli, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowanemi, i do tego z którem kontrakt zawierali odesłanemi zostana.

Poznań d. 11. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

and the same of th

Cubhaftations = Patent.

Die zum Nachlaß des Papiermuller Georg Daniel Radland gehörige, bei Obrzieko belegene Stobniher Papiermuhle nebst zugehörigen Stall, Speicher, 5½ Morgen Acker, und 2½ Morgen Wiesfen und Garten, foll auf den Antrag der Nachlaß-Gläubiger in dem auf den 15. Juni d. J., Bornrittags um 9 Uhr, vor dem Land-Gerichts-Nath Fromholz in unserm Instruttionszimmer angescheten anderweitigen peremtorischen Biestungstermin öffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden. Die Mühle nebst Zubehör ist gerichtlich auf 4250 Athlr. abgeschätzt worden.

Alle, welche willens und vermögend find dieses Grundsiuck zu kaufen, werden hiermit eingeladen, in dem obigen Termisne zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß das Grundstuck dem Meistbietenden adjudicirt werden wird. Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Meistgebot in dem am 15. März angestandenen Termine nur auf 1200 Athlr. ausgefals

Ien ift.

Posen ben 23. April 1820. Roniglich = Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Papiernia Stobnicka do pozostalości p piernika Woyciecha R. dland należąca przy Obrzycku położona, z przyległemi chlewami, spichlerzem 5½ morgi roli 2½ morgi łąk z ogrodem, na w niosek wierzycieli pozostalości na wyznaczonym terminie zawitym na dzień 15. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholtz w izbie Instrukcyjney Sądu podpisanego publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Papiernia rzeczona na 4,250. Tal.

sądownie oszacowaną została.

Wzywamy wszystkich, którzy chęć i zdolność do nabycia teyże nieruchomości maią, aby się na terminie powyższym stawili, licyta swe do protokułu podali, i oczekiwali iż nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie; zarazem czyniemy wiadomo, iż w ostatnim terminie d. 15. Marca r. b. plus licitum 1,200. Tal. doszło.

Poznań dnia 23. Kwietnia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das sub Nr. 176. der Wasserstraße hieselbst belegene, zu dem Hauptmann v. Krummesschen Nachlaß gehörige auf 12,214 Athlr. 6 gr. gerichtlich taxirte massive Wohnhaus nebst Zubehör, soll

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany tu na Wodney ulicy pod Nrem 176. sytuówany z przyległościami do pozostałości Krumessa Kapitana należący na 12,214 Tal. 6 dgr. sądownie otaxo-

auf ben Untrag ber Real-Gläubiger und bes Nachlaß : Curators offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Bietungstermine find auf

ben 19. Juli, ben 30. September,

ben 22. Robember b. 3. fruh um guhr, vor dem Landgerichts= rath Eldner angefest, und es werden hiermit die Raufluftigen und Jahlungefas bigen eingeladen, fich in den obigen Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, in bem Partheienzimmer unfered Gerichts einzufinden, ihre Gebote gu Protofoll gu geben, und zu gewärtigen, bag bem Meiffbietenden bas Grundftuck zugefchla= gen werden wird.

Die Tare fann in unferer Regiffratur täglich eingesehen werden.

Pofen ben 17. April 1820. Adniglich Preug. Landgerich f.

Enbhaffatione = Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, baff bas auf ber Schuhmachergaffchiefelbft Do. 133. belegene, ben Michael und Louife Bierzbowsfischen Cheleute, jest beren Erben gehörige Steinhaus, nebft Bubehor, welches auf 5154 Riblr. 12 grgerichtlich gewürdiget worden, auf den Untrag ber gebachten Wierzbowskischen Erben und eines Glaubigere meiftbie= tend verfauft werden foll. Es werben baber alle diejenigen, welche biefes Saus ju faufen willens find, eingelaben, in bem ktorzy cheć do nabycia teyże nieruverabredeten einzigen Termine, welcher

wany, ma bydź na wniosek realnych Kredytorów i Kuratora pozostałości publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Termina licytacyi sa: na dzień 19. Lipca na dzień 20. Września.

na dzień 22. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Elsner wyznaczone; wzywaią się więc ninieyszem kupna ochotę maiący aby się na powyższych terminach z których ostatni iest peremtoryczny tu na mieyscu posiedzeń Sądu stawili, swe licyta do protokułu podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przysądzoną zostanie.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 17. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni że kamienica na ulicy Szewskiev pod Nrem 133 w mieście tuteyszem połožona, do Sukcessorów Michała i Lucyi Wierzbowskich małżonków z przyległościami należąca, która na talarów 5,154 dgr. 12. sądownie otaxowaną została na wniosek rzeczonych Sukcessorów Wierzbowskich naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci chości maią ninieyszem, aby się na

peremtorisch ist, auf ben 21. Juni 1820., früh um 10 Uhr, vor dem Deputirten, Landgerichts-Affessor Eulemann in unserm Instruktionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß es dem Meistbietenden adjudicirt werden wird.

Die Taxe kann in der Registratur ein=

gesehen werden.

Posen den 24. April 1820. Konigl. Preuß. Land = Gericht. terminie dnia 21. Czerwca r b. zrana o godzinie 10. który iest zawity przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego stawili, Licyta swe do protokułu podali, i spodziewali się że wspomniona wyż kamienica naywięcey daiącemu przysądzoną będzie. Taxa w Registratuze naszey przeyrzana bydź może.

Poznań d. 24. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Bon bem Konigl. Preuf. Landgerichte ju Frauftadt wird befannt gemacht, daß bas im Frauftabter Kreife, eine halbe Meile von Liffa, zwei und eine halbe Meile von Frauftadt, fieben Meilen von Pofen, und vier Meilen von ber Doer belegene zum Nachlaß ber verftorbenen Cordula gebornen v. Gorzenska, vereblicht gemefenen Frau Generalin b. Turno, ge= borige Gut Buciggtowo auf den Untrag ber Erben Theilungs halber, im Wege ber freiwilligen bffentlichen Berfteigerung verfauft werden foll. Es ift zu biefem Enbe nach ben Untragen ein Bietungs= termin auf ben 6. Juni 1820, fruh um 9 Uhr, por bem Deputirten, Landgerichterath Boldt auf hiefigem Land= gerichte anberaumt worden, und werden alle biejenigen; welche biefes Gut zu fau= fen gesonnen und gahlungefabig find, bier= Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż dobra Wyciażkowo w Powiecie Wschowskim leżące o pół mili od Leszna, półtrzeciey mili od Wschowy, siedm mil od Poznania, i cztery mile od rzeki Odry odległe, do pozostałości niegdy Ur. Korduli z Gorzeńskich byłey zamężney Generałowey Turno należące, na żądanie Sukcessorów celem podziału drogą dobrowolney licytacyi publicznie sprzedane bydź maią. Do sprzedaży tey wyznaczonym iest stósownie do wniosków Interessentów termin licytacyiny na dzień 6ty Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Voldt Sędzią Ziemiańskim, w posiedzeniu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego; wzywaią się przeto wszyscy ochotę kupienia dóbr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, aby na wyżey durch vorgeladen, sich in dem bestimmeten peremtorischen Termine entweder peresonlich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meiste und Bestbieteneden, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, sogleich erfolgen wird.

hierbei wird bemerft, bag bas gu ver= ffeigernde Gut nach ber Tare, welche in unferer Registratur fo wie die Raufbe= bingungen inspicirt werben fonnen, auf 33,447 Rthir. gewürdigt worden, und baff jeder Kauflustige 2000 Athle. als Raution wegen Erfullung ber Bedingun= gen in termino ju erlegen bat ohne wels che Diemand gur Licitation geftattet wird. Der Berfauf gefchieht übrigens in Paufch und Bogen ohne Gewährleiftung beftimm= ter Ginkunfte. Die Uebergabe erfolgt 14 Tage nach Johanni b. J., und bin= nen 3 Bochen nach gefchloffenem Contrafte ift Phiblicitant verbunden bas. Raufpretium in Pofen gu Sanden ber Erbintereffenten ober ihrer Bevollmach= tigten bei Berluft ber erlegten Raution zu bezahlen. Die Roffen, welche bei 216= febliefung bes Kontrafts, und bei De= richtigung bes Befihritels entftehen, tragt ber Kaufer.

Fransfadt ben 27. April 1820.

Konigl, Preuß. Landgericht.

oznaczonym peremtorycznym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywięcey daiący kupno dobr tych, ieżeli iakowe prawne nie zaydą przeszkody, natychmiast przyderzonem sobie mieć będzie.

Dodaie się tu: iż dobra Wyciąż-kowo tu na licytacyą i przedaż pusczone, podług taxy, którą tak iak i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można, na summę 33,447 talarów są ocenione, i że każdy kupuiący 2000 talarów iako kaucyą za dopełnienie warunków na terminie złożyć będzie winien, bez którey nikt do licytacyi przypusczonym nie będzie.

Przedażta nastąpi wreście ogółem i ryczałtem bez zaręczenia za pewne dobr tych dochody. Tradycya nastąpi w 14. dni po S. Janie r. b. i pluslicitant obowiązanym będzie w przeciągu trzech tygodni po zawarciu kontraktu, summę szacunkową w Poznaniu na ręce Sukcessorów lub ich Pełnomocników pod karą utracenia złożoney kaucyi zapłacić. Koszta ktore przy zawarciu kontraktu i uregulowaniu tytułu dziedzictwa wynika, poniesie kupujący.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

## Beilage zu Mr. 41. des Posener Intelligenz Blatte.

Befanntmadung,

Die bem Berrn Stanislaus v. 3bijemsft. nigehörigen Gater Zegrowo cum attinentiis Roftener Rreifes, nebft Zefrowto und Mowismiat sollen auf Antrag ber Glaubiger an ben Meiftbietenben im Wege ber offentlichen Versteigerung von Johannis b. J., auf brei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1823, in Pacht aus= gethan werben., Wir haben gur Verpach= tung diefer Guter einen Termin auf ben 20. Juni b. 3., Bormittage um 9 Uhr angefett, und laben qualificirte Pacht= luftige hierdurch vor, in diefem Termine por bem Deputirten, Lantgerichte-Rath Boldt entweder in Person oder burch le= gitimirte Bevollmachtigte gu erscheinen, und ben Bufchlag, für bas Meiftgebot bemnachft zu gewärtigen.

Die Bedingungen konnen in hiefiger Registratur taglich inspicirt werden.

Frauffadt ben 27. April 1820.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Bon bem Königl. Preuß. Landgerichte zu Fraustadt wird hiermit öffentlich bestannt gemacht, daß das im Pfandbesitz der v. Miaskowskischen Erben besindliche im Frauskadter Kreise, 2 Meilen von Fraustadt, 4 Meile von Lissa belegene Gut

Obwiesczenie.

Dobra W. Stanisława Zbijewskiego dziedziczne, Zegrowo z przyległościami w Powiecie Kościanskim leżące, wraz z Zegrowkiem i Nowyświaten\*, wypusczone bydź maią, na wniosek Wierzycieli, naywięcey daiącemu drogą publiczney licytacyi w dzierzawę na trzy po sobie następuiace lata od S. Jana r. b. aż do S. Jana r. 1823. Do wydzierzawienia dobr tych wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 20. Czerwcar. b. przed południem o godzinie g. i wzywamy ninieyszem ochotę dzierzawienia maiących, aby na tymże terminie przed Delegowanym Ur. Volde Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez Pełnomocników należycie upoważnionych stawili się i następnie przyderzenia dzierzawy tey naywięceydaiącemu spodziewali się. Warunki dzierzawne codziennie w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż wieś Zaborowo w possessyi zastawney Sukcessorów Miaskowskich znaydująca się, w Powiecie Wschowskim 2 mile od miasta Wschowy i i mili od Le-

Baborowo, wogu bie Revenuen ber Stadt Baborowo gehoren, im Wege ber Grefution von Johannis ab, auf 3 binter= einander folgende Jahre meiftbietend berpachtet werden foll.

Der Licitationstermin ift allhier ben 10. Juni d. J., por dem Deputirten Landgerichtsrath v. Rracter anberaumt worden, und laben wir qualificirte Pacht= luftige ein, fich am gedachten Tage, Bor= mittags um 9 Uhr, im Infruftionsgim= mer des Königl. Landgerichts einzufin= den.

Die Pachtbedingungen und Nugunge= Unschläge konnen im Licitatione=Termin felbst, ober auch vorher in unserer Regi= ftratur eingesehen werben.

Fraustadt den 17. April 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Cbictal = Citation.

Bon bem Koniglichen Landgerichte zu Frauftadt werden bie Inhaber ber auf ben im Rrobener Rreife gelegenen Guter Strzelce, cum attinentiis, eingetrage= nen Forderungen, als:

1) 2476 Rthlr. 16 Ggr. Rubr. III. Dr. 3. für den Michael v. Stawowski, auf ben Grund bes Prioritate-Defrets bom 21sten Mai 1781, nebst dem

szna leżąca, do którey dochody miasta Zaborowa należą, drogą exekucyi w dzierzawę na 3. po sobie następuiace lata od S. Jana r. 1820. począwszy, naywięcey daiącemu wypu-

sczoną bydź ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 10. Czerwca r. b. przed Delegowanym W. Kraker Sędzia Ziemiańskim; wzywamy przeto ochotę dzierzawienia maiących i zapłacenia w stanie będących: aby w wyżey oznaczonym dniu przed południem o godzinie 9. na sali instrukcyiney tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego stawili się.

Warunki dzierzawne i anszlagi intrat i dochodów przeyrzane bydź mogą, na samym terminie licytacyjnym lub też przed terminem w Registraturze naszey.

Wschowa d. 17. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy dokumenta na summy niżey wyrażone i na dobrach Strzelce z przyległościami zahypotekowane, iako to:

1) 2476 tal. 16 dgr. pod Rubr. III. Nro. 3. dla Ur. Michała Stawowskiego na mocy wyroku pod dniem 21. Maia r. 1781. o pierwszeństwo zapadłego z zasadzaiącem się na wyroku tym posiedzicielstwem

barauf fich grundenben Potivritate=De= fig, eingetragen Rubr. II. Rr. 1.

- 2) 2473 Athle. 8 Gge. Rube. III. Nr. 8. für den Thomas v. Jaskolski und dessen Chefrau Antonina, geborne v. Koludzka, welche Forderung dem Ignah v. Wilczynski durch das vorgegedachte Prioritäts. Defret zuerkannt, und den diesem unterm 28sten Juni 1784. den genannten v. Jaskolskischen Chelcuten cedirt worden, nebst dem sich darauf gründenden Potioritäts. Dessit, eingetragen Rube. II. Nr. 5.
- 3) 3946 Rible. 15 Ggr. 11 d'. Rubr.
  III. Nr. 10. für den Ludwig v. Bog=
  banski ex cessione der Laurenz v. Nabolinskischen Erben, auf den Grund
  des Prioritäts-Dekrets vom 19. April
  1790. nebst dem sich darauf gründenden Potioritäts = Besitz, eingetragen
  Rubr, II. Nr. 7.
- 4) 2000 Kthlr. Rubr, III. Mr. 17. für die Brüder Theodor und Casimir v. Jaraczewski, als Erben des Joseph v. Jaraczewski, eingetragen auf den eigenen Antrag des vorigen Bestigers Constantin v. Roszutski, nebst dem sich darauf gründenden Potioritäts-Bestig, eingetragen Rubr. II. Mr. 9.

or similar

sober beren Erben, Ceffionarient, ober sonft in ihre Rechte getretene Personen,

ex jure potioritatis zahypotekowanem pod Rubr. II. Nr. 1.

2) 2473 tal. 8 dgr. Rubr. III. Nro. 8. dla Ur. Tomasza Jaskolskiego i Małżonki iego Antoniny z Kołudzkich, która to summa Ur. Ignacemu Wilczyńskiemu zwyż wspomnionym wyrokiem o pierwszeństwo zapadłym przysądzoną, a przez tegoż na dniu 28. Czerwca r. 1784. pomienionym małżonkom Jaskolskim zatransfundowaną została, wraz z zasadzaiącem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zachypotekowanem pod Rubr II. No. 5.

3) 3946 tal. 15. dgr. 11 f. Rubr. III.
No. 10. dla Ur. Ludwika Bogdańskiego, z cessyi Sukcessorow niegdy Ur. Wawrzyńca Radolinskieskiego na mocy wyroku pod dniem 19. Kwietnia r. 1790. o pierwszeństwo zapadłego, wraz z zasadzadzaiącem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowanem pod Rubr. II, Nr. 7.

4) 2000 tal. Rubr. III. Nr. 17. dla UUr. Teodora i Kazimierza braci Jaraczewskich iako Sukcessorów niegdy Józefa Jaraczewskiego, zahypotekowane na własny wniosek zeszłego posiadacza Ur. Konstantego Koszutskiego, wraz z zasadzaiącem się na wniosku tem posiedzicielstwem ex jure potioritatis zaintabulowanem pod R. II. No. 9.

auf ben Untrag ber jegigen Befigerin biefer Guter Johanna v. Dielinefa, verebelicht gewesenen Roszutska, jest verebel. Majorin von Lagareff, im Beiftand ih= res Chegemals, Majors Alexi v. Laza= reff, gur Anzeige und Nachweifung ihrer Rechte an biese Forderungen ad Terminum ben 28ften Junius 1820. bor bem Deputirten, Landgerichts-Rath Gaebe, mit ber Bermainung bierdurch porgeladen, daß im Fall fich Diemaud melbet, Die Forderungen für getilgt, Die etwa vorhandenen Dofumente fur amor= tifirt erachtet, die Inhaber mit allen beren Unspruchen prafludirt, und bie Poffen im Sppothekenbuche gelbscht werben follen.

Fraustadt ben 7. Februar 1820.

Ronigt. Preufisches Landgericht.

posiadaia, lub ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub też inne osoby, które w prawa ich wstąpiły, na żądanie teraznieyszey dobr dziedziczki Ur. Joanny z Bielińskich byłey zamężney Koszutskiey, teraz zamężney Majorowey Lazareff, w poręczeństwie małżonka iego Ur. Alexego Lazarefi Majora: aby w celu oświadczenia i udowodnienia praw ich do summ tych im służyć mogących, na terminie dnia 28. Czerwca 1820 przed Deputowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim zgłosili się, w razie zaś niezgłoszenia się, spodziewali się, iż pretensye te za zaspokoione, znaydować się mogące dokumenta za umorzone poczytane, posiadacze onychże z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani i długi z księgi hypoteczney wymazane zostaną.

Wschowa d. 7. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag ber Glaubiger foll bas zum Rachlaffe bes verftorbenen Tifchler= meiftere Johann Chriftian Wilke gehori= ge, ju Lindenftadt bei Birnbaum unter ber Mr. 53. im Rreife gleiches Mamens gelegene, aus Bindwerf und gemauerten Rachern ein Stock boch erbaute Bohnhaus, nebft einem Stalle und zwei Ru= chengarten , jufammen gerichtlich auf 594 Rthlr. 10 ggr. abgeschaft, offent= taxy na 594 tal. 10 dgr. otaxowane,

Obwiesczenie.

Domostwo do pozostalości zmar-Jego stolarza Jana Krystyana Wilke należące, w Lindenstadt przy Miedzychodzie w tymże Powiecie pod Nrem 53. położone, w wiązano pruski mur o iednem piętrze wybudowane wraz z staynią i dwoma ogrodami iarzynnemi, do niego przynależącemi podług sądownie przyiętey Lich an ben Meistbietenden in bem auf bedzie na wniosek Wierzyzieli wterben i 4 ten Juli 1820. vor dem Herrn Landgerichterath Meyer hier im Gerichtes Zofale austehenden Termine verkauft werden; wozu besiksfähige Rauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß der Meistbietende, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, mit Bewilligung der Gläubiger den Zuschlag zu erwarten hat.

Die Tare kann in der hiefigen Regiftratur täglich eingeschen, und die Kaufsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Meferik ben 27. Mar; 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Bon bem Konigl. Preuß. Landgerichte Au Frauftabl wird hierdurch befannt ge= macht, daß das zu ber v. Zafrzewskischen Confurdinaffe gehörigen Guter Parzeczewo und Bablemo auf 3 Jahre von Johanni 1820.bis babin 1823, bffentlich verpachtet merden follen, u. ber 21. Juni 1820., Bormittage um 9 Uhr, jum Bietungeter= mine bestimmt ift. Ge werden baher alle Die= jenigen, welche biefes Gut zu pachten gefon= nen und gahlungsfähig find, hierdurch auf= geforbert, fich in bem gedachten Termine um To Uhr, vor bem zum Deputato ernannten Landgerichterath Thomaggapt in hiefigem Landgerichte entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben und gu gemartigen, bag an ben Meift= unb Beft=

minie dnia 14. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądownictwa przed Ur. Meyer Sędzią oznaczonym więceydaiącemu publicznie sprzedanem.

Wzywamy więc chęć nabycia domu tego maiących, z tém uwiadomieniem: iż naywięcey daiący, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, przybicia za zczwoleniem Wierzycieli pewnym bydź może.

Taxa może bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną. Warunki zaś przedaży w terminie ogłoszonemi będą.

Międzyrzecz d. 27. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, viż dobra Parzęczewo i Wąblewo do massy konkursowey Ur. Faustyna Zakrzewskiego należące, na lat 3. od S. Jana 1820. aż do S. Jana 1823. w dzierzawę drogą publiczney licytacyi wypusczone bydź maią. Termin do licytacyi wyznaczonym iest na dzień 21. Czerwca r. b. Wszyscy więc chęć dzierzawienia i zapłacenia w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie wyżey oznaczonym zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Thomasczykiem Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez Pelnomocników należycie upoważniobietenden nach erfolgter Einwilligung ber Intereffenten ber Zuschlag erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Franffadt ben 24. April 1820.

Koniglich Preuß. Landgericht.

nych stawili się, licyta swe podali i spodziewali się: iż naywięcey daiący za zezwoleniem interessentów dzierzawę tę przyderzoną sobie mieć będzie.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Schneibemuhl unter Dr. 20. belegene, zur Martin Gagajeffchen Ber= laffenschaft gehörige Wohnhaus, nebst Obfigarten und einem Garten am Stadt= berge belegen, zwei fogenannten Rum= fenwiesen und einem Kampland, welche Grundftude nach ber gerichtlichen Taxe auf 636 Athlr. 8 ggr. gewürdigt worden . find, follen auf ben Untrag ber Erben theilungehalber offentlich an den Deift= bietenden verfautt werden, und ber Bie= tungstermin ift aaf ben 3 ten Junib. 3. por bem herrn Landgerichterath Rruger Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Besitzfähigen Raufern wird diefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundftuck dem Meiftbietenden zuge= schlagen, und auf die etwa nach dem Ter= min einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht ge= festiche Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 20. Januar 1820.

Konigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny,

Dom tu w Pile pod Nr. 20. położony, do pozostałości Marcina Gagaiek należący wraz i z sadem, ogrodem koło przedmieścia Gór położo. nem, dwiema łakami Kumkowe zwanemi i Ostrowem roli, które nieruchomości podług taxy sądownie sporządzoney na 636 tal. 8 dgr. ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3. Czerwcar.b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadom amy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 20. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

In Gefolge der Vorschrift des Allgemeinen Land-Mechts, Theil II. Tit. I. S. 422., wird dem resp. Publico bekannt gemacht, daß durch den zwischen dem Rittmeister und gegenwärtigen Pächter des Vorwerks Powidz Johann Nepomucen v. Siodolkowik und der Theressa v. Wro-niecka unterm 17. August v. J. abgesschlossenen Schenkraft die statutarische Gemeinschaft der Güter unter ihnen ausgeschlossen, und der gemeinschaftliche Erwerd zur Gemeinschaft vorbehalten worden ist.

Gnesen ben 20. Marg 1820. Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es foll bas im Gnesner Rreife belege= ne adliche Gut Przyborowo zu ber von Kalidzfowskischen Bormundschaft gehörig, bem Untrage mehrerer Glaubiger gemäß in dem auf den 16. Juni b. J., Vor= mittage um 9 Uhr, vor bem Deputirten, Landgerichte-Rath von Chelmicki in un= ferm Mudienz=Gaale anberaumten Ternii= ne auf 3 nacheinander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1820. ab, bis babin 1823. an ben Meistbietenben ver= pachtet werden. Es werden zu diesem Termine bemnach die Pachtluftigen mit bem Bemerken eingelaben, daß der Meift= bietende ben Zuschlag zu gewärtigen bat. Die betreffenden Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 23. Mary 1820.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie.

Podaie się stósownie do powszechnego prawa kraiowego Cz.II. Tyt. 1. §. 422. ninieyszym do publiczney wiadomości, iż przez kontrakt ślubny między Janem Nepomucenem Siodołkowiczem Rotmistrzem, terażnieyszym Possessorem folwarku Powidz P. Powidzkiego i Teressąz Wronieckich pod dniem 17. Sierpnia r.z. zawarty, spólność maiątku wyłączoną i tylko spólność dorobku zastrzeżoną została.

Gniezno d. 20. Marca 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Wieś Przyborowo w Powiecie Gnieznińskim położona, a do pozostałości Kaliszkowskiego należąca, ma bydź na żądanie Wierzycieli w terminie 16. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowaym Ur. Chełminekim Sędzią w dzierzawę natrzy po sobie bieżące lata, a to od S. Jana 1820 r. aż do tegoż czasu 1823 r. więcey daiącemu w dzierzawę wypusczona; na tenże termin wzywamy ochotę dzierzawić maiących, gdzie więcey daiący wypusczenia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne mogą w Registraturze naszey żądaiącemu przełożonemi bydź mogą.

Gniezno d. 23. Marca 1820. Król. Pruski, Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Gnesner Landrathskreise belesgene abeliche Gut Wiekomko soll dem Antrage der Königl. Hauptbank als Mealgläubigerin zufolge, Behufs deren Beskriedigung von Johannis ab, auf 3 nacheinanderfolgende Jahre verpachtet werden, wozu ein Termin auf den 16. Juni d. F., vor dem Landgerichtsrath Herrn Brachvogel in unserem Sessionszimmer angesetzt worden ist.

Dem Publico wird solches bekannt gemacht, und können Pachtlustige die Pachtbedingungen in der hiesigen Registratur inspiciren.

Gnesen ben' 4. Mai 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Publicandum.

Die ½ Meile von Birnbaum stehender zum Nachlasse des Müller Bauch gehörie ge Wind-Mühle nebst Aecker, Wiesen und Garten sollem Zusolge Austrages Eines Königl. hochverordneten Landgerichts zu Meseritz auf ein Jahr verpachtet werden. Hiezu stehet der Termin auf den 3. Justi d. J. an, zu welchem Pachtlustige eingesaden werden. Die Pachtbedingunsgen können täglich bei unst eingesehen werden.

Birnbaum den 9. Mai 1820. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Wskutek wniosku Król. Głównego Banku w Berlinie, iako rzeczownegoWierzyciela, maby dź wieś Wiekowko w Powiecie Gnieznińskim położona, od S. Jana r. b. na trzy posobie idące lata w dzierzawę wypusczona, do czego termin na dzień 16. Czerwca c. przed W. Brachvogel Sędzią Ziemiańskim, na saliposiedzeń naszych wyznaczonym został.

Zawiadomiaiąc o tém Publiczność, dozwala się chęć maiącym arendowania, przeyrzeć warunki dzierzawne w naszey Registraturze.

Gnieżno d. 4. Maja 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Młyn wietrzny do pozastałości niegdy młynarza Bauk należący ½ mili od Międzychoda odległy, z rolą, łąkami i ogrodami, ma bydź na zlecenie Królewskiego Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, na ieden rok zadzierzawiony, do czego wyznacza się termin na dzień 3. Czerwca r. b., na który ochotę dzierzawienia maiący wzywaią się; kondycye dzierzawy, mogą bydź każdego czasu u nas przeyrzane.

Międzychod d. 9. Maia 1820. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

## Zweite Beilage zu Mr. 41. des Posener Inkelligenz-Blatts.

Vorladung.

Die etwanigen unbefannten Raffen-Glaubiger des Istem Bataillons' bes Ro= nigl. Sochlobl. Iften Pofenschen Landwehr= Infanteric-Regimente, welche aus bem Calender-Jahre 1819 irgend eine Unfors Berung an bas gedachte Bataillon zu for= miren haben foliten, werben hierdurch öffentlich vorgeladen ihre biesfällige Un= ipruche in Termino ben 22ften Jumy 1820. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Londgerichtsrath Leng in: unferm Partheienzimmer hiefelbft angumelden, und nachzuweisen widrigenfalls permiefen werdent.

Krotofdin ben 27. Januar 1820.

Ronigh Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das jur Unbreas v. Rofffomefifchen Confuremaffe geborige, im Krotofdiner kursowey Andrzeia Roszkowskiego Kreise, ohnweit Dobrzyce belegene Gut nalezace, w Krotoszyńskim Powie-Begra nowo, foll auf ein Sahr, namlich cie blisko Dobrzycy sytuowane, mavon Johanni 1820. bis dahin 1821. ja bydź w roczną dzierzawę miano. bffentlich an ben Meistbietenden verpach= wieie od S. Jana 1820 ad do tego sæ tet werden. Bu diesem Behuf habem wir mego czasu 1821 r. publicznie nayeinen Termin auf bem 14 Juni b. wiecey daigcemu wypusczone. W 3., Bormittage um 9 Uhr, vor dem Lands tym celu wyznaczonym został termin gerichts-Rath Rojenfrang angescht, und przed Deputowanym Sędzią Ziesoben Pachtluffige mit bem Bemerken bas mianskim Rosenkranz na dzien

Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 1. Batalionu 1. Poznańskiego Królewsko-Pruskiego O'brony Kraiewey Infanteryi Pulku ia: kiekolwiek pretensye z czasu r. 18191 mieć mogacych, zapozywamy ninieyszém publicznie, ażeby w terminie dnia 22. Czerwca 1820. r. o godzinie To zrana w izbie Sądu! Naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz staneli, z mieć mogącemi zgłosili się pretensyami i te udowodnili. W rafie ibres Anspruchean die Kasse fur ber- zie niestawienia sie spodziewać sie: luftig erflart, und an die Person besjeni= moga, iz z pretensyami swemi do gem, mit bem sie contrabirt, werden Kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali o. deslani zostana.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Węgrzynowo do massy konmein, daß bem Meiftbietendem bie Pacht T4. Czerwca r. b. o godzinie 9. des genannten Guts, auf welchem kein Inventarium vorhanden ift, unter Abschließung eines förmlichen Kontrakts, wobei das Pachtgeld auch haar erlegt werden muß, überlassen werden soll.

Krotoschin den 15. Mai 1820.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffatione = Datent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Fraustadt haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation jum offent= lichen Berkauf bes zu Arzwwin belegenen ben Johann Robilansfiften Erben geborigen hauses nebft einem fleinen Garten und Wiese, welches auf 121 Athlr. abge= schätzt worden ift, einen Termin auf den 3ten Juli c. Morgens um 8 Uhr auf unserer Gerichtoftube angesett und laden Kaufluffige und Zahlungefahige hiermit bor, in biefem Termin zu erschei= nen und ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meistbietende nach erfolgter Dbervormundschaftlicher Genehmigung ben Buschlag zu gewärtigen.

Koffen den 19. April 1820. Konigl. Preuß, Friedensgericht. zrana, na który się ochotę maiący dzierzawienia z tem nadmienieniem wzywaią, iż naywięcey daiącemu dzierzawa wspomnionych dobr, w których iednak żaden inwentarz się nie znaydnie, po nastąpić maiącym zawarciu formalnego kontraktu i zaraz w gotowiznie dzierzawy wyliczeniu, oddaną zostanie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subhastacyi do publiczney sprzedaży w Krzywiniu położonego Sukcessorom Jana Kobylańskiego należącego domu wraz z małym ogrodem i łąką, co wszystko na 121 tal. oszacowanem iest, termin na dzień 3. Lipca zrana o godzinie 8. w tuteyszey izbie sądowey, i zapozywamy ochotę do kupna i do zapłaty zdolność maiacych, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali i może się naywięcey daiący przybicia po zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego spodziewać.

Kościan d. 19. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen, soll der zu der George Schich=

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź plac ichen Nachlasimaffe gehörige in Obornick belegene Bauplat nebft bem barauf gu erwartenden Bouifitatione-Gelbern und bem bazu gehörigen Bauholze, welches alles im ganzen auf 131 Rthlr. 10 gar. 8 pf. gewurdigt worden ift, auf Untrag ber Intereffenten, im Wege ber freiwilli= gen Gubhaftation bffentlich an ben Deiff= bietenben verfauft merben. Es fieht gu Diefem Behufe ein Dietungstermin, welcher pereintorisch ift, auf ben 20. Ju= li b. 3., Bormittage um 7 Uhr, an hie= figer Gerichtoftelle an, welches Rauflufti= gen, die bas sub hasta geftellte Grund= frud gu erweiben fabig und bereit find, mit ber Aufforderung befannt gemacht wird, fich in termino zur Abgabe ihres Gebote einzufinden. Der Meiftbietende hat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Auf Gebote Die nach dem Termin eingehen, wird nicht gerücksichtigt werben.

Die Tare des zu subhaftirenden Grundsfücks kann in der Registratur des Gerichts eingesehen werden.

Mogasen ben 24. April 1820.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Die in Birke unter Nr. 30. belegene, zum Ama Braunakschen Nachlasse gehörige muste Baustelle, 18 M. groß, und 9 Athlr. taxirt, von der aber 310 Attr. Feiter-Kassengelder zu erheben, und der

pusty do zabudowania, a do pozostałości Woyciecha Schieh należący, w Obornikach sytuowany wraz z pieniędzmi bonifikacyjnemi i na gruncie tym leżącym drzewem budowliczym, co wszystko w ogolności na tal. 131 dgr. 10 d. 8 otaxowanem iest, na wniosek Interessentów w drodze dobrowolney subhastacyj publicznie sprzedanem.

Termin peremtoryczny tym koncem wyznaczony iest na dzień 20. Lipca r. b. o godzinie 7. zrana w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, o czem ochotę kupna i nabycia gruntu tego w subhastacyi będącego, zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywa, aby się w terminie powyższym do podania swych licytów stawili. Naywięcey daiący może się przyderzenia gruntu tego za zezwoleniem Interessentów spodziewać.

Na podania zaś, które po upłynionym terminie zayść mogą, żaden wzgląd wziętym nie będzie. Taxa w subhastacyi będącego gruntu każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rogozno d. 24. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Plac pusty w Sierakowie pod Nro. 30. sytuowany, do pozostałości ś. p. Anny Braunak należący, 18 pretów wielki, na 9 tal. otaxowany, na któren z Towarzystwa Kassy Ogniowey

Geküchgarten Dabrow genannt, 55 Atlr. geschäht, soll auf den Antrag der Erben, und zufolge Auftrags eines Königl. Hoch- verordneten Landgerichts zu Meserit offentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu stehet der Termin auf den 15 ten Juni d. J. an, zu welschem Besitz-und Jahlungsfähige aufgefordert werden, sich zu melden, und ihr Gebot abzugeben.

Die Tare nebst den Kaufbedingungen können jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Birnbaum ben 28. Marg 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dem do kuchni także na 55 talarów oceniony, ma bydź na wniosek Sukcessorów i na zlecenie Przeswietnego Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie więcey daiącemu sprzedanemi, do czego wyznacza się termin na 15. Czerwca r. b., ma któren do kupna zdatni wzywaią się: iżby się meldowali i licyta swoie podawali.

Taxa i kupna kondycye mogą bydź

.310 tal. do odebrania iest, z ogra-

Taxa i kupna kondycye mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Międzychod d. 28. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Zufolge Auftrages des Konigl. hochlobt. Landgerichts zu Fraustadt, foll bas zum Nachlaffe des verftorbenen Bauern Un= bread Kirfte gehörige zu Lagwiß sub Dr. 9. belegene, und auf 100 Fl. Poln. gemurbigte Bauergut im Bege ber freiwil= ligen Gubhaftation offentlich an ben Meift= bietenden verkauft werden. Wenn wir nun hierzu einen Termin auf ben 30. Junid J., Vormittage um 9 Uhr, in loco Laswig angeset haben, so laden wir Raufluftige hierdurch ein, fich in die= fem Termine einzufinden, ihre Gebote ab= jugeben, und hat der Meifibietenbe ben Buschlag Diefes Bauerguts, nach erfolgter Approbation des Dbervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 21. April 1820. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Stósownie do zlecenia Przeświet. Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego, kmiectwo do pozostałości niegdy Andrzeia Kirste byłego kmiecia należące, w Lasocieach pod liczbą 9. położone i na Złotych polsk. 100 ocenione. drogą licytacyi wolney więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź Wyznaczywszy do tego termin na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie 9. grana w Lasocicach; zapozywamy ochotę dokupna maiących, aby na terminie tym staneli, licyta swe oddali a więcey daiący przybicie kmiectwa tego, po aprobacyi ze strony Sądu nadopiekuńczego nastąpić maiącey, oczekiwać może.

Leszno d. 21. Kwietnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Stedbrief.

Der eines bedeutenben in ber Mitte bes Monats Marg b. J. verübten Caffen= diebstahls beschuldigte hiefige judische Sandelsmann Simon Birich Raczte, hat fich am 16. April b. J. von bier entfernt, nachbem er fich zuvorberft von ber biefi= gen Polizei am 10. beffelben Monats ei= nen gu einer Reife nach Gbrlit uber Glo= gau lautenben, und auf 6 Monate gulti= gen Daß hat ertheilen luffen. Mile resp. Civil= und Militair=Behorden werben ba= ber bienftergebenft erfucht, auf Diefen Ber= brecher ein wachsames Auge zu haben, und benfelben im Betretungefalle unter ffarfer Escorte an bas Konigl. Wohlfobl, Friedensgericht ju Wollstein abliefern ju Jaffen.

Signatement.

1. Bor= und Zuname, Simon Hirlch, Raczfe; 2. Stand, Handelsmann; 3. Seburtbort, Liffa; 4. Religion, jüdisch; 5. Alter, 34 Jahr; 6. Größe, 5 Kuß, 6 Zoll; 7. Haare, dunkelbraun, krause; 8. Stirn, frei gewöldt; 9. Angendrausnen, hellbraun; 10. Augen, blausgrau; 11. Nase, länglich, spit; 12. Mund, geswöhnlich; 13. Zähne, gut; 14. Bart, braun, rasirt; 15. Kinn, gespalten; 16, Gesicht, länglich; 17. Gesichtsfarbe, gesund; 18. Statur, mittel; 19. Besons dere Kennzeichen, keine.

Liffa ben 9. Mai 1820.

Sonigl. Preuf. Friebenegericht.

List gonczy.

Zyd Simon Hirsch Kaczke tuteyszy handlerz o znaczną kradzież kassowa w środku miesiąca Marca r. b. popelnioną, obwiniony, z miasta tuteyszego na dniu 16. Kwietnia r.b. oddalił się, wyrobiwszy sobie od Policyi mieyscowey wprzed na dniu 10. tegoż miesiąca paszport na podróż do miasta Görlitz przez Głogow odbydź się maiącą, ważny na 6 mie-Wzelakie szanonowne Cysięcy. wilne i Woyskowe Zwierzchności liak nayunizeniey wzywaią się, aby zwracając wszelką baczność na tegoż złoczyńcę, w razie dostrzeżenia onego za dodaniem eskorty mocney do Przeświet. Królewskiego Sądu Pokoiu w Wolsztynie transportować go kazać raczyły.

Rysopis.

1. Imię i przezwisko Simon Hirsch Kaczke; 2. stan, handlerz; 3. mieysce urodzenia, Leszno; 4. religia, żydowska; 5. wiek, lat 34; 6. wzrost, stop 5 calów 6; 7. włosy, ciemnobrunatne kędzierzawe; 8. brwi, iasnobrunatne; 9. oczy, błękitno-szare; 10. nos, podługowaty spiczaty: 11. czoło wolne wydrążone; 12. usta, zwyczayne; 13. zęby, dobre; 14. broda, brunatna, golona; 15. podbrodek, dzielący się; 16. twarz, pociągława; 17. cera, zdrowa; 18. postawa, średnia; 19. znamiona sczegolne, żadne.

Leszno d. 9. Maia 1820.

Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę Scholastyki z Andrzeiaków Grzegorczykowey, z Zbęchów Powiatu Kościańskiego, na przeciw mężowi swemu Antoniemu Grzegorczyk, żołnierzowi polskiemu od lat 8. nieprzytomnemu, dopraszaiącey się, ażeby z przyczyny opusczenia iey przez męża, pozwolenie do wstąpienia w nowe małżeństwo udzielone iey zostało; wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dźień 3 o. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który to termin rzeczonego Antoniego Grzegorczyka, pod zagrożeniem, na przypadek nie stawienia się, zaocznego postępowania, ninieyszym zapozywamy.

Poznań dnia 5. Maia 1820.

Sąd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego. X. Trepanowski, Audyt, General, Poz.

CYTACYA EDYKTALNA.

he as less the sisser to show y green industrict the wine

Na skargę Anny Urbanowiczowey z Czempienia, naprzeciw mężowi swemu Jędrzeiowi Urbanowiczowi żołnierzowi z woyska polskiego, od lat 10. nieprzytomnemu, domagaiącey się, ażeby z przyczyny opusczenia iey przez męża, pozwolenie do wstąpienia w nowe malżeństwo udzielone zostało; wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na tęż skargę i Instrukcyi sprawy, na dzień 30. Sierpnia r. b, po południu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który to termin rzeczonego Jędrzeia Urbanowicza, pod zagrożeniem zaocznego postępowania w przypadku niestawienia się, ninieyszem zapozywamy.

Poznań dnia 5. Maia. 1820. 1 11.11

Sąd Kosystarza Generalnego Biskupiego Poznańskiego.

X. Trepanowski Audyt. Genera. Poz.

De f f ent liche Bekannt mach ung. Die Erhebung ber Brudenzoll= und Durchlaßgelber für den Uebergang über bie hiefige Pfahlbrucke auf dem Weichselftrohm, und für die Durchlassung der Schisszefäße, soll auf ein Jahr vom 12ten Juni 1820 an den Meistbietenden überlassen werden. Diejenigen aber, welche willens sind, dies zu unternehmen, werden hierzmit aufgefordert, in dem hierzu auf den 8ten Juni c. Pormittags um 10

Uhr auf bem hiefigen Rathhause angesetzten Termin gu erscheinen, und ihr Gebot

ju thun, worauf ber Meiftbietende ben Buichlag ju gewartigen hat.

Die nahern Bedingungen sowohl hinsichts der Tarif-Sate und der Hebungssurt, als auch der von Meistbietenden zu leistenden Sicherheit, konnen taglich zu Rathhause in der Magifirato-Registratur nachgesehen werden.

Thorn ben 8ten Mai 1820.

Die Bruden = Berwaltunge = Deputation.

Publicandum.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl werde ich in Termino den 30. Mai d. I. verschiedene Meubles, Hausgeräth, Mannöfleider und Wäsiche, Betten ic., welche zu dem Päcketer Jakob Wedwig Wiefeschen Nachlasse gehören, und auf 219 Athlr. 15 ggr. taxirt sind, in dem herrschaftlichen Hofe zu Jablonowo öffentlich an den Meistbietenden verkaufen. Kauslustige lade ich dazu mit dem Bemerken ein, daß die Austion um 8 Uhr Morgens aufangen, und der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung erfolgen wird.

Schneidemuhl den 15. Mai 1820.

Benbzinlli, Land = Gerichts = Sefretair.

Obwiesczenie.

Na mocy odebranego od tuteyszego Krol. Sadu Ziemiańskiego zlecenia, rożne do pozostałości Dzierawcy Jakuba Wedwiga Wiese należące, ogółem na 219. Tal. 15. dg. ocenione meble, sprzęty domowe, suknie mezkie, bielizna, pościel, etc. w Terminie na dzień 30. Maiar.b. w wyznaczonym pomieszkaniu dworskiem wsi Jabłonowa przezemnie sprzedané beda. Chęć kupienia maiacych wzywam przeto na termin wymieniony z tem przytoczeniem, iż Aukcya z rana o godzinie 8, rozpoczętą będzie i przybicie iedynie za wyliczeniem natychmiast gotowey zapłaty nastąpi.

W Pile dnia 15. Maia 1820. Bendziulli

Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Frisches vorzüglich gutes Porter-Bier, frisches Selter Waffer und Eudover Brunnen hat erhalten

Powelsti in Pofen.

Świeży Londyński w tym roku nadzwyczaynzie dobry Porter, wodę Salterską i dla swych tak dobrych skutków sławną wodę Kudawską, odebrał Powelski w Poznaniu.

#### Getreibe = Martt = Preife in ber Stadt Pofen.

#### Mittwoch bem 10. Mal.

Weihem ber Preuß. Scheffel ro Fl. bis 11 Fl. Roggen 6 Fl. — pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Gerste 5 Fl. pgr. bis 5 Fl. 6 pgr. Hanser 4 Fl. bis 4 Fl. 6 pgr. Buchweihen 5 Fl. pgr. bis 5 Fl. Erbsen 7 Fl. bis 8 Fl. — pgr. Kartoffeln 2 Fl. bis 2 Fl. — pgr. Hen der Centner à r10 Pfund 5 Fl. bis 5½ Fl. — pgr. Etroh dito 3 bis 4 Fl. Butter 4 Quart Preuß. 11 Fl. bis 12 Fl. Brandtwein ordinairer das Quart Preuß. — Fl. — pgr.

#### Freitag ben 12. Mai.

Weihen ber Preuß. Scheffel 10 Fl. — gr. bis 11 Fl. — gr. Roggen 6 Fl. bis 6 Fl. 24 gr. Gerste 5 Fl. 6 gr. Hafer 3 Fl. bis 4 Fl. Buchweihem 5 Fl. bis 5 Fl. 6 gr. Erbsen 7 Fl. — gr. Kartosseln 2 Fl. 15 gr. Heu der Centner at 10 Pfund 5 Fl. bis 6 Fl. — gr. Stroh 3 Fl. bis 4 Fl. — gr. Butter zu 4 Quart preuß. 11 Fl. — gr. bis 12 Fl.

#### Montag den 15. Mail

Weißen der Preuß. Scheffel 10 Fl. 15 gr. bis 11 Fl. — gr. Roggen 6 Fl. bis 6 Fl. 15 gr. Gerste 5 Fl. bis 5 Fl. 6 gr. Hafer 4 Fl. 6 gr. Duchweisten 5 Fl. — gr. bis — Fl. Erbsen 7 Fl. bis 8 Fl. — gr. Kartoffelm 2 Fl. — gr. bis 2 Fl. 15 gr. Heu ver Centner a 110 Pfund 5 Fl. bis 6 Fl. — gr. Stroh 3 bis 4 Fl. Butter zu 4 Quart preuß. 11 Fl. — gr. bis 11 Fl. 15 gr.

Panels it as point a seculo e-laung another a secret

maligness i diament the tell deal

bed Powelski w Pezuman